## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz-Comtoir im Posthause.

№ 11. Donnerstag, den 13. Januar 1842.

Ungekommene Fremde vom 11. Januar.

herr v. Baremba, R. R. Defterr. Ravallerie = Offigier, aus Swadzim, Sr. Sauslehrer Dieczorfiewicz aus Bonifomo, Die herren Guteb. Gebr. v. Stablemefi aus Niefrzanowo und v. Weffereffi aus Napachanie, I. im Hotel de Berlin; bie hrn. Guteb. Scholz aus Dborgnee und Grunwald aus hingendorf, br. Burgerm. Petri aus Schlichtingeheim, I. im Hotel de Dresde; Br. Pachter v. Stoff aus Fontowo, Die Grn. Probfte Rudfowefi aus Diegbrowo und Janfowefi aus Bertowo, I. im Hôtel de Cracovie; Sr. Probst Danielewicz aus Grag, Sr. Kaufm. Kruger aus Magbeburg, fr. Guteb. Dr. Sydow aus Ciestawice, I. in ber gold. Gans; bie hrn. Guteb, v. Kurowefi aus Baborowfo und v. Pruefi aus Grab, hr. Apotheter hinge aus Schroda, I. im Hotel de Paris; Br. v. hilferding, Raiferlicher Ruffifder Staaterath, aus Barfchau, Br. Landichafterath v. Ratonefi aus Dobrynce, Sr. Paftor Klud aus Bentschen, Sr. Raufm. Dietsch aus Croffen, herr Guteb. v. Zafrzewefi aus Klesczewo, l. im Hotel de Rome; Hr. Guteb. Rans foweffi aus Diexino, Br. Pachter v. Zuchlineff aus Wiewioregun, Die Grn. Probfte Fenrych aus Strappta, Brodginsti aus Krerowo und Cieslinsfi aus Berlinef, I. in ben brei Sternen; Br. Commiff. Rerpendorf u. Sr. Raufm. Ruffat aus Gnefen, bie hrn Guteb. v. Bieganefi aus Cyfomo, v. Grabowefi aus Bonbecg u. v. Grabowefi aus Buffow, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Doct, hirschfeld aus Bollftein, I. im Gichfrang; Br. Buchhandler Reifiner aus Schrimm, Br. Rabbiner Rofenthal aus Jutroschin, die herren Raufl. Badt aus Rogafen, Gilberftein und Marcue aus Tione, Simon und Aronfohn aus Filebne u. Michelfohn aus Pleichen, 1. im Gidborn; Sr. Guteb. v. Chlapoweft aus Bonifowo, Frau Guteb. v. Rusnotoweta aus Chalin, I. im Bagar.

1) Mortwendiger Verkauf. Ober Randesgericht zu Posen I. Abtheilung.

Das Nittergut Jablonna stara und nowa, auch Wioska genannt, nebst Zusbehörungen, im Kreise Bomst, abgeschätzt auf 141,318 Ktir. 2 sgr. 2 pf., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedinsgungen in der Registratur einzusehenden Tage, soll am 7. Juni 1842. Borsmittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtssfelle subhassirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannte Gläubigerin Marianna Ludowifa verwittswete von Mielecka geborne von Trepka, wird hierzu bikentlich mit vorgeladen.

Pofen, ben 6. November 1841.

2) Ediktalcitation. Folgende Ber-

1) der Rruger Martin Borowicz aus Stalmierowice, Inowraclawer Kreistes, welcher vor ungefähr 52 Jahsten von bort nach Polen sich entsternt hat;

2) der Johann Dobrzynski aus Sabos wies, welcher im Jahre 1819 auf bem Transporte entsprungen ift;

3) die Charlotte Louise hahne, verebelichte Grabe, welche im Jahre 1812 von hier verschollen;

4) die Anna Heinge, geborne Massfiewicz, welche por 35 Jahren von Neuhoff verzogen;

5) der Undreas Awiatfoweffi aus Gab=

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Po-

znaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Jabłonna stara i nowa, zwane téż wioska z należytościami w powiecie Babimoskim, oszacowane na 141,318 Tal. 2 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maid być dnia 7. Czerwca 1842 przepołudniem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Maryanna Ludowika z Trepków owdowiała Mielęcka, zapozywa się ni-

nieyszém publicznie.

Poznań, dnia 6. Listopada 1841.

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby zapodziane, iako to:

- 1) Borowicz Marcin karczmarz ze Skalmierowic, powiatu Inowracławskiego, który przed około 52 laty oddalił się ztamtąd do Polski;
- 2) Dobrzyński Jan z Sadowca, który w roku 1819 zbiegł, będąc transportowanym;

portowanym; 3) Charlotta Luiza Hähne zamężna Graebe, która w roku 1812 zni-

kła tu ztad;

 Anna z Maskiewiczów Heintze, która przed 35 laty wyprowadziła się z Nowegodworu;

5) Kwiatkowski Andrzey ze Szadło-

lawice, welcher vor ungefahr 18 Jah= ren beim Festungsbau in Thorn bes schäftigt gewesen;

6) ber Lucas Lindebein aus Erin, wels cher gulegt im Jahre 1816 in Erin

fich aufgehalten haben soll;

7) der Muller Samuel Leng, von ber Samofyner Muhle;

8) ber Schafer Martin Robbe aus hansfelbe, welcher im Jahre 1805;

9) ber Fleischergeselle Carl Ringelmann, welcher im Jahre 1812 fich nach Ruß=

land begeben haben foll;

- 10) die Marie Louise Seidler, geborne Golg und beren Chemann, welche vor etwa 20 Jahren nach Polen sich entfernt;
- 11) der Frang Siewiersfi, welcher im Sahre 1807 als Goldat nach War= fchau gegangen fein foll;

12) ber Schreiber Andreas Saymansfi

aus Rojewo;

13) ber Abam von Whifeedi, welcher im Jahre 1812 von hier dem Ruckmarich ber Franzosen gefolgt fein foll;

14) ber Johann Grapp aus Gifgen;

15) ber Erbpachtegute. Befiger Joseph Machowicz aus Swiete bei Gnefen;

16) ber Christian Mathwich aus Rlein-Lubs und beffen Geschwifter Michael

und Eva Rofine Mathwich;

17) der Schloffergefelle Sylvester v. Ma= dofewsfi aus Inowraclaw, welcher vor etwa 24 Sahren aus Galigien von sich Rachricht gegeben hat;

modo beren Erben und Erbnehmer, werden hierdurch aufgefordert, dem un= wic, który przed około 18 laty pracował przy budowaniu twierdzy Toruńskiey;

6) Lindebein Łukasz, który w roku 1816 miał przebywać w Kcyni;

- 7) Lenz Samuel mlynarz z mlyna Samocińskiego;
- 8) Rohde Marcin owczarz, który w roku 1805:
- 9) Ringelmann Karól, który w roku 1812 udać się mieli do Rossyi;
- 10) Marya Luiza z Goltzów Seidler i maż iéy, którzy przed około 20 laty oddalili się do Polski;
- 11) Siewierski Franciszek, który w roku 1807 miał poyść iako żolnierz do Warszawy;

12) Szymański Andrzey pisarz z Ro-

jewa;

13) Wysiecki Adam, który w r. 1812 miał udać się za ustąpującą armią francuzka;

14) Grapp Jann z Ciszna;

15) Machowicz Józef dzierzawca wieczysty z Swiątego pod Gnieznem;

16) Mathwich Krystyan z malego Lubczu i rodzeństwo iego Michał i Ewa Rozyna Mathwichowie;

17) Radoszewski Sylwester slósarczyk 2 Inowracławia, który przed okolo 24 laty dal o sobie wiadomość z Galicyi;

teraz sukcessorowie i spadkobiercy ich wzywaią się ninieyszém, ażeby

terzeichneten Gerichte von ihrem Leben und Aufenthalte sofort Nachricht zu geben ober in dem am 4. Juni 1842, Vorsmittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Affesser von Vangerow anberaumten Termine person-lich oder durch einen Bedolfmächtigten, wozu ihnen die Herrn Justiz-Rommissarien Vogel, Schulk I. und Schulk II. vorgeschlagen werden, sich zu melden, wiederschlässer ihren nächsten legitimirten Ersten oder Erbnehmern verabfolgt werden wird.

Bromberg, ben 21. Juni 1841.

Ronigl. Dber=Lanbesgericht.

3) Bekanntmachung, Der Buchbinder Arnold Constantin Paulke zu Fis lehne ist durch Urtheil erster Instanz des unterzeichneten Gerichts vom heutigen Tage für einen Berschwender erklart worden.

Bromberg, ben 30. November 1841. Ronigl. Dber = Landesgericht.

4) Bekanntmachung. Der Gutebesitzer herr Philipp Sanbberger zu Studla und Flora geborne Meher aus Thorn haben in dem gerichtlichen Bers trage vom oten December 1841. die ebeliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Dlefchen, den 27. December 1841. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

Alses , more reminist ob

nam o swem życiu i pobycie natychmiast dali wiadomość, lub téż zgłosili się w terminie na dzień 4go Czerwca 1842 przed południem o godzinie totéy przed Deputowanym Ur. Vangerow, Assessorem Sadu podpisanego wyznaczonym osobiście albo przez pełnomocnika, na którego przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Vogla, Schultza I. i Schultza II., gdyż ieżeli ani wiadomości nie dadzą, ani się téż nie zgłoszą, tędą uznani za umarłych, a maiatek ich wydanym zostanie nays bliższym i wylegitymowanym ich sukcessorom.

Bydgoszcz, dn. 21. Czerwca 1841. Król, Główny Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Introligator Arnold Konstanty Paulke w Wieluniu został wyrokiem podpisanego Sądu na dniu dzisieyszym w Iej Instancyi zapadłym, za marnotrawcz uznany.

Bydgoszcz, dn. 30. Listop. 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Dziedzie dobr Szkudły JP. Filip Sandberger i Flora Meyer z Torunia, wyłączyli układem sądowym z dnia 6. Grudnia 1841., w ciągu małżeństwa wspólność majątku i dorobku.

Pleszew, dnia 27. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

the third are the popular asserted and

5) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Kempen.

Die zur Johann Weyrauchschen erbsschaftlichen Liquidationsmasse gehörige, bei Osin belegene Wassermühle, genannt Neue Mühle, abgeschätzt auf 890 Atlr. 6 fgr. 3 pf. zufolge der, nebst Hyppthestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 14. Upril 1842. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden,

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekanns

ten Glaubiger :

die Johann und Eva Wenrauchschen Eheleute,

die Johanna Wenk geb. Wenrauch, der Leopold Andreas Wenrauch,

ber Chriftian Wenrauch,

bie Marianna Rochricht geb. Wens

bie Catharina geb. Wenrauch geschies bene Rumpel

werben biergu öffentlich vorgelaben.

Rempen, ben 21. November 1841.

## Sprzedaż konleczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kempnie.

Młyn wodny, Nowymlyn zwany, za Osinami położony, do massy likwidacyine spadkowe po niegdy Janie Weyrauch należący, oszacowany na 890 Tal. 6 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogące być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma hyć dnia 14. Kwietnia 1842 przed południem o godzinie 10tej w mieyscy zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

jako to;

den keren Fronce angada dan 1866 ancioni adulta randon da tangan and

Jan i Ewa małżonkowie Weyrauch, Joanna z Weyrauchów zamężna Wenk,

Leopold Andrzéy Weyrauch, Christian Weyrauch,

Maryanna z Weyrauchów Rochricht,

Katarzyna z Weyrauchów rozwiedziona Rumpel,

zapozywają się ninieyszém publicznie, Kempno, dnia 21. Listop. 1841,

2369 Tible -- Date to Mingt wanter and other 2369

6) Bekanntmachung. Der Raufsmann Scheie Wolf zu Pinne und die Henriette Sander, diese mit Genehmisgung ihres Vaters, des Michael Markus Sander zu Posen, haben mittelst gerichtslichen Vertrages vom 6. December 1841. in ihrer kunftigen She die Gemeinschaft der Guter, nicht aber die bes Erwerbest ausgeschlossen.

Samter, den 18. December 1841. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Kupiec Szeie Wolf z Pniew i Henryeta Sander, ostatnia za zezwoleniem oyca swego Michała Markusa Sander z Poznania, na mocy układu sądowego z dnia 6. Grudnia 1841 w przyszłém małżeństwie swém wspólność majątku, ale nie co do dorobku wyłączyli.

Szamotuły, d. 18. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Das früher ber vermittweten Frau Gräfin Mielzynska zugehörige Haus auf bem Graben No. 13, enthaltend ein Souterrain und sechs heizdare Stuben, ein Rabinet und Vodenraum, soll nebst Stallung, Wagenremise, Gärtchen 2c., auf zwei hintereinander folgende Jahre von Ostern 1842., dis dahin 1844., an den Meistbietenden vermiethet werden. Jur Abhaltung der mündlichen Licitation haben wir einen Termin auf den 24sten Januar d. J. Vormittags 10 Uhr in loco angesetzt, zu welchem wir Miethslustige mit dem Bemerken vorladen, daß die Besdingungen im Termine selbst bekannt gemacht werden sollen.

Pofen, ben 2. Januar 1842.

Ronigliche Feftungs = Bau = Commiffion.

8) Güterverkauf. Die im Bomster Kreise, Posener Regierungs Bezirks, 1 Meile von Wollstein, 2 Meilen von Karge, 3 Meilen von der Oder,  $1\frac{1}{2}$  Meilen von den stößbaren, mit der Oder in Berbindung stehenden Obra-Kanålen belegene aveliche Ritterguts, Herrschaft Jabkonna stara, oder Wioska genannt, nebst Zubehörungen, wird auf den Antrag der von Mielzefischen Erben, als Eigensthümer derselben, Behuss der Ausseinanderseizung, im Wege der nothwendigen Subhassation verkauft, und es steht der Vietungs-Termin auf den 7ten Juni c. früh um 10 Uhr in dem Instruktions-Zimmer des Königl. Ober-Landesgerichts zu Posen an. Das Sut hat an Ackerland 1573 Morgen, an Wiesen 336 Morgen, an raumer Hütung 266 Morgen, an Forsten 5883 Morgen, an baaren Gefällen 2368 Athle. — Die Tape beträgt, wenn der nachhaltige Ertrag der sehr gut besstandenen Forst zum Grunde gelegt wird, 165,061 Athle., und wenn blos der in den letzten Jahren, wo die Forst sehr geschont wurde, wirklich Statt gefundene Erstrag zum Grunde gelegt wird, 141,318 Athle. Die v. Mielzefischen Erben.

- 9) Die kleine Jagd auf ben Feldmarken Grufzezon und Lowenein ift von heute ab bis ultimo August d. J. anderweit zu verpachten. Der Lizitations-Termin sieht am 15ten d. Mts. in Posen fruh 10 ahr auf der Gerberstraße No. 18., geradenber der Prevostischen Conditorei, an. B. v. Koczorowski.
- 40) W księgarni W. Stefańskiego w Poznaniu wyszły: 1) Obraz warszawskiego Społeczeństwa, w dwoch powieściach, przez Panią Annę Nakwaskę. Cena 5 złt. pol. 2) Śpiewy nabożne Xiędza B. Bogedain. Cena po 1 złt. 6 gr. pol., 3 złt., 4 złt. 15 gr. pol., pierwsze niepoprawne, ostatnie oprawne i na pięknym papierze. Taż księgarnia przyjmuje prenumeratę na dzieło: Postęp, po 36 złt. pol.
- 11) Dyrekcya kasyna Gostyńskiego ogłasza: iż 23. i 24. Stycznia dane będą bale; a na ostatki 6go Lutego kostumowy bal, 7go koncert i żyjące obrazy, 8go bal.
- 12) Bei J. J. heine in Posen ift zu haben: Rnallerbsen, ober bu follft und mußt lachen, Preis 10 fgr. Der beluftigende Kartenkunftler, Preis 10 fgr.
- 13) Bei J. J. heine in Posen ift zu haben: 500 ber besten hausarzneis mittel, Preis 15 fgr.
- 14) Ein Catalog von 5000 Banben, aus werthvollen franzbsischen, englischen und italienischen Werken bestehend, ist so eben fertig geworden, und erlaube ich mir, ganz besonders auf die darin angesetzten auffallend billigen Preise aufmerksam zu machen. Derselbe ist durch sammtliche Buchhandlungen ber Provinz zu beziehen. Posen, im Januar 1842. J. Lifner, Bredl. Str. No. 18.
- 15) Ein mit gehörigen Schulkenntnissen versehener Anabe, ber fich bem Buchhandel widmen will, findet ein Unterkommen in der

Buch, und Runfihandlung von J. Ligner, Bredl. Str. No. 18.

16) Den ersten Transport neuen Kaviar habe ich so eben erhalten und verkanfe das Pfund zu 1 Mthlr. 2 fgr. 6 pf.; auch offerire ich frische Neunaugen, zu 1 fgr. das Stud, in Schoden noch billiger. Joseph Ephraim,

Waffer = und Markt , Straffenecke No. 1., im Jahn'schen Szaufe.

17) Saamen Dfferte. Meinen geehrten Geschäftsfreunden und benjenigen, welche mich mit Aufträgen beehren wollen, sinden in No. 10. der Posener Zeitung mein Preisverzeichniß von den von mir selbst cultivirten Gemuse, Octonomie, Grad-, Holz- und Blumen-Samereien zur gefälligen Auswahl ihres Bedars, mit höflicher Vitte, mir ihre werthen Aufträge durch die Post zugehen zu lassen und barauf prompteste und recliste Erledigung zu gewärtigen. — Bei bedeutenden Aufträgen auf Samen der ächtesten, weißen Zucker-Runfelrübe zur Zucker-Fabrikation kann ich denselben, unter vollkommenster Garantie, eiwas billiger berechnen. Quedlindurg bei Magdeburg, den 6. Januar 1842.

18) Hört! Hört! Da es mir unmöglich ist, meine Reisenden nach allen Provinzialstädten zu schieden, so zeige den resp. Modehandlern höslichst an: daß ich sowohl in meiner Fabrik in Breslau, als auch zu den Messen in Frankfurt a/D. Bischofftr. No. 20., in Leipzig Catharinenstr. No. 21. ein großes Lager aller Arten Stroh= und Bortenhute, Köperbast-, Spohn= und ganz neumodisch gestochtene Mattenhute (à Duhend 1—5 Athlr.), Blumen, Hutplatten und alle andere in mein Fach schlagenden Artikel halte und ungemein billig verkause, wie sich namentlich auf der Messe Jeder leicht überzeugen kann. Friederike Grafe, Fabrik in Breslau.

13) England geforing Cabrachine against another stands, see fith ten Back

图图 医乳腺 医原性性 医原生性

me of the harmon the grant of

181 LOUTH STORE AND COME SHE HE AND SHE STORE ST

<sup>19)</sup> Connabend den 15. diefes Monats ungeheueres Bergnügtsein in Mulakshausen "des Fürsters Nuhe". Das Nähere hierüber wird noch bekannt gemacht.